an

Nro. 18.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, ben 21. Januar 1832,

Angekommene Fremde bom 18. Januar 1832.

Hr. Gutspächter Plonczynski und Hr. Gutsbes. Wisnieweki aus Wisniewo, f. in No. 26 Wallischei; Hr. Burger Kolinski aus Gnesen, Hr. Gutspächter Zabozzewski aus Nadziewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Desiderius v. Chlapowski, poln. General, aus Fischhausen bei Konigsberg in Preusen, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Conducteur v. Frenholdt aus Birnbaum, Hr. Gutsbes. Trapezynski aus Russoczyn, Hr. Wirthschafts-Inspector Facoby aus Birnbaum, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Meyertauski und Hr. Kaufmann Abraham Tausch aus Margolin, Hr. Kaufmann Levyn Lipert aus Gnussowo, I. in No. 350 Justenstraße; Hr. Major Jakob Bilinski, Hr. Pächter Unton v. Kurowski aus Ptasstowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Inspector Maasse aus Heynersdorff bei Orossen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Subhastationspatent. Das in ber hiesigen Stadt unter No. 319 belegene, den hedwiga Nowickischen Erben zugehdzige Grundssück, nebst einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 394 Athl. 20 sgr. und 80 Athl. 10 sgr. gewürdigt werden ist, sell auf den Anzwag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju dem Zwecke haben wir einen Biestungs-Termin auf ben 22. Februar 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Biedermann Morgens um 9 Uhr allbier angeseht, zu welchem Kauflussige vorgestaden werden.

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu w Gnieźnie pod No. 319. położone, wraz z ogrodem, do sukcessorów Jadwigi Nowickieg należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 394 tal. 20 sgr. i 80 tal. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskatecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie o, przed W. Sędzią Biedermann w mieyscu, na ktory zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Die Sare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftrafur eingefehen werben. Gnefen den 7. Dovember 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 7. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitcal Citation. Im Sypothefen= buche des unter den Dira, 134 und 135 in der Rreistfadt Birnbaum belegenen Grundfiude fteben Rubr. III. No. 4. 2500 Rthl. and ber gerichtlichen Schuld= verschreibung vom 3. Ceptember 1804 fur ben Banquier Abraham Gans gu Berlin, mit 5 pCt. verzinslich, ex Decretis vom 4. September und 20. Do= bember 1804 eingetragen. Das hier= über fprechende Document nebft Reco. anitions-Schein und bas Legitimations= Atteft ber Bittme Gans Bepora, geborne Marcuse am 11. Mai 1827, bie nach bem Tode ihres Mannes die vorgedachte Schuldforderung geerbt, ffind verloren gegangen. Die bereits burch Compen= fation getilgte Poft foll nun im Sypothe= fenbuche gelofcht werden.

Es werden baher hiermit alle biejeni= gen, welche an bie verloren gegangenen Documente als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= oder fonftige Briefeinhaber Unfpruch gu machen vermeinen, aufge= fordert, fie in bem am 25. Februar 1832 Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts-Uffeffor Mathias bier anstehenden Termine entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Manbata= rien, wozu die biefigen Juftig-Commif= farien Roftel und Wolny vorgeschlagen werden, ju geftellen und ihre Unfpruche

Zapozew edyktalny. W ksiedze hipoteczney gruntu w mieście powiatowem Międzychodzie pod liczba 134. i 135. ležacego, zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 4. Września i 20 Listopada 1804. r. 2,500 Tal. dla Abrahama Gans bankiera w Berlinie, z obligacyi sądowey z dnia 3. Września 1804. r.

Dokument na summę wymienioną wraz zwykazem hipotecznym i attestem legitymacyinym owdowiałey Zepora Gans z Markusów; któréy po śmierci iéy męża summa rzeczona przypadła, dnia 11. Maia 1827 r. zaginal. Summa wspomniona, która iuż, przez kompensacya zapłaconą została, ma być z księgi hipotecznéy wymazana.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni listowni posiadacze, pretensyemieć sądzą, aby się w terminie na dzień 25. Lutego 1832. o godz. 9. przedpołudniowey wyznaczonym, który się tu w mieyscu posiedzeń sądu przez delegowanego Assessora Sadu Ziemiańskiego Matthias odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi geltend zu machen, widrigenfalls sie mit selbigen werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden, welchemnachst die Amortisation der Documente und die ih schung der obigen Post verfügt werden soll.

Mejerit ben 14. Ceptember 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny przedstawiają, stawili i pretensye swoie wykazali.

Wrazie albowiem przeciwnym zostaną ztakowemi prekludowani i wieczne im wtey mierze milczenie nakazanem będzie, a w następstwie tego amortyzacya dokumentów zaginionych i wymazanie summy rzeczoney zaleconem zostanie.

Międzyrzecz d. 14. Wrześ 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2lvertissement. Jum Berkaufe bes in ber Stadt Labischin auf ber Neustadt unter No. 71 belegenen, bem verstorbes nen Kaufmann Johann Christian be la Garbe gehörigen, auf 183 Athl. 17 fgr. 6 pf. abgeschätzten Grundstücks und Gartens sieht im Wege ber nothwendis gen Subhastation ein peremtorischer Biestungs-Zermin auf ben 10. Marz 1832 vor bem herrn Landgerichts-Rath Krüger I. Morgens um 9 Uhr an hiesisger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingefeben werden.

Bromberg ben 14. Novbr. 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wraz z ogrodem w mieście Łabiszynie pod Nro. 71. położoney do zmarłego Jana Krystyana de la Gardy, kupca należącey, na 183 Tal. 17 sgr. 6 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 10. Marca 1832. zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Krüger I. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, d. 14. Listop. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

containing and interest

Avertissenent. Zum Verkaufe des bieselbst in der Thorner Vorstadt unter Mo. 253b belegenen, den Kupferschmidt Ludwig und Elisabeth Ruderschen Shezleuten gehörigen, auf 205 Athl. 29 sgr. 3 pf. abgeschähten Grundstücks steht im Wege der nothwondigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 28. F.e. bruar 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Ussellser Giersch Morgens um 9 Uhr au hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ten 20. November 1831. Ronigl. Preuf. Landgenicht.

Obwieszczenie. Do przedaży nieruchomości tutey na przedmieściu Toruńskim pod No. 253<sup>b</sup> położoney, do Ludwika i Elźbiety Ruder małżonków kotlarzy należącey, na 205 Tal. 29 sgr. 3 fen. ocenioney, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyjny na dz. 28. Lutego 1832. r. zrana o godzinie g. przed Ur. Giersch Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz, d. 20. Listop. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Unzeige. Ein beim Unterzeichneten sich befindender herrnloser Suhuers hund kann durch ben rochtmäßigen Eigenthumer, beim gehörigen Ausweise, gegen Erstattung der Berpflegungs= und ber dieöfälligen Bekanntmachungs-Rosten, wies ber in Empfang genommen werden. Termin & Tage.

Pofen ben 18. Januar 1832. Bar

Barmann, Regierungs=Kanglift.

Ju vermiethen: In meinem Hause, Markt No. 57., vom nächsten Quartal ab, ein Weinkeller und der untere Raum meines Speichers, Ziegenstraße No. 199.

Szanowni Obywatele raczą roczne swe składki dla nieszczęśliwego Józefa Malczewskiego, umieszczonego u miłosiernych siostr w Poznaniu,
złożyć w ręce W. Rose, kupca i Deputowanego na seym miasta Poznania;
w przeciwnym bowiem razie, gdy te składki w tym roku tak skąpo wpłynąć
by miały, iak w roku zeszłym, na ten czas Malczewski opuszczony by
został, i naynieszczęśliwszemu losowi stałby się pewną ofiarą.